## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 229. Montag, den 23. September 1844.

Ungekommene Fremde vom 20. September,

Die Hrn. Guteb. Graf Dabefi a. Kolaczfowo, v. Sofolnicki a. Mzlachow, Hr. Rendant Krober aus Pleschen, Hr. Kaufm. Wenschuch a. Leipzig, I. im Hotel de Berlin; Hr. Dbriftleut. v. Studnig aus Berlin, I. im Hotel de Vienne; Hr. Partik. v. Sczaniecki aus Breeklau, I. im Bazar; Hr. Gen.-Bevollm. v. Zaborowski aus Neudorff, Hr. Guteb. Kurz aus Konojady, I. im Hotel de Dresde; die Hrn. Guteb. Graf Miclzynski a. Pawłowice, Godzimierski a. Robębia, Hr. Gutep. Bicczykowski a. Robin, Hr. Juwelier Bazdrow, die Hrn. Kauft. Rabke, Hilbebrand und Emie aus Barichau, Deutschmann aus Berlin, Franke a. Bromberg, Mühlen aus Rheydt, I. im Hotel de Bavière; Hr. Kaufm. Wein a. Frankfurt a. D., Hr. Meumann, Insp. d. Feuer-Vers. Ges. Colonia, a. Edln, I. im Hotel de Rome; Hr. Guteb. v. Kamieński a. Gulczewo, I. im goldnen Lowen; Hr. Guteb. v. Skrzydlewski aus Dciesyn, Hr. Gutep. v. Stoß aus Chłądowo, I. im schwarzen Abler.

1) Bekanntmachung. Nachbem der jetzige Kanzlei-Direktor Feige bei dem Ronigl. Land- und Stadtgerichte zu Kemspen in Bezug auf seine frühere Stellung als Rendant der Gedühren- und Usservatenkasse und des Depositorii des Königl. Inquisitoriats zu Kozmin während der Zeit vom 1. Sept. 1831 bis ult. Juni 1841, und der jetzige Secretair und Büsreau-Borsteher Schniggenberg bei dem Königl. Land- und Stadtgerichte zu Woll-

Obwieszczenie. Gdy teraźnie szy Dyrektor kancellaryi Feige przy Król. Sądzie Ziemsko-miejskim w Kempnie w względzie swego dawnie szego urzędowania jako Rendant kassy poborowej i asserwacyjnej oraz depozytu Król. Inkwizytoryatu w Koźminie, w czasie od I. Września r. 1831. aż do ostatniego Czerwca 1841., również teraźniejszy Sekretarz i Przełożony bióra Schniggenberg przy Król. Są-

ftein in Unfebung feiner fruberen Ctellung als Deposital = Rendant bes Ronigl. Land. und Stadtgerichte ju Rogafen mah: rend der Beit vom 1. April 1835 bis 1. Mpril 1844, Decharge erhalten bat, merben alle Diejenigen, welche aus bem Dienfte verhaltniffe bes zc. Reige und ze Schnig= genberg als fruberen Mendanten ber por= genannten Raffen und Depositorien, ober aus irgend einem anderen Grunde Un= fpruche auf die, von benfelben beftellte Raution von reip. 500 Thirn, und 600 Thirn, ju haben vermeinen, hiermit auf= gefordert, fich bei und fpateftens in bem am 16. Dezember 1844 Bormittags um 10 Uhr bor bem Deputirten herrn Dberlandesgerichts = Referendarius Cous ler anfiehenden Termine mit ihren etwas nigen Unspruchen zu melben, widrigens falls fie mit diefen Unspruchen auf die Raution werden prafludirt und lediglich an die Perfon beete Feige und ze. Schnige genberg werden verwiefen werben.

Pofen, ben 2. Ceptbr. 1844.

Ronigl. Oberlandes : Gericht; I. Abtheilung.

2) Sreiwilliger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Posen,

ben 8. September 1844. Das Grundflud ber Johann Friedrich, Julic Barbara und Wilhelm Ernst Julius Geschwister Schmabide No. 12. hierselbst dzie Ziemsko miejskim w Wolsztynie, w względzie swego dawniejszego urzędowania jako Rendant depozytalny Krol, Sadu Ziemsko-miejskiego w Rogoźnie, w czasie od I. Kwietnia r. 1835, až do I. Kwietnia r. 1844. nokwitowanie odebrał, przeto wzywają się niniejszém wszyscy którzy z stosunku służbowego tegoż Feigego i Schniggenberga jako dawniejszego Rendanta poprzednio pomienionych kassi depozytów, lub z innego jakiegokolwiek źródła, pretensye do kaucyi przez tychże w ilości resp. 500 tal. i 600 tal złożonéj, mieć sądza, aby się z pretensyami swemi u nasnajpóźniej w terminie dnia 16. Grudnia 1844, zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed delegowanym Schueler, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym zgłosili, w razie przeciwnym bowiem z pretensyamininiejszemi do kaucyi wyłączoneni i li do osoby Feigego i Schniggenberga odesłani 20stana.

Poznań, dnia 2. Września 1844. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Przedaż dobrowolna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 8. Września 1844.

Nicruchomość do Jana Fryderyka, Julii Barbary i Wilhelma Ernesta Juliusza rodzeństwa Schmaedicke, naleam Graben, foll am 29. Nobember 1844 Bormittage um 11 Uhr an orbentlicher Gerichtestelle subhaftirt werben.

Dach ber gerichtlichen in ber Regiffra= tur einzusehenden Tare bom 19. Decem= ber 1843 ftellt fich ber ju 5 pCt. berech= nete Ertragewerth bes Grundflude auf 11,225 Rtl. 22 far. 6 pf. und der durch= fcnittliche Materialboben und Ertrage= werth nach Abzug ber ju 5 pCt. fapita: liffirten Laften auf 8143 Rtl. 26 fgr. 3 pf. heraus. Das gange Grundfind nimmt einen Flacheninhalt von 6 Morgen 66 DR ein. Der bagu gehörige unmittelbar an ber Warthe belegene holyplat enthalt 779 DR. und die Sof= und Bauftellen 1603 DR. Es ift an ber Gerberftrage 192 guß lang und es befinden fich auf bemfelben zwei Wohnhaufer nebft Ctallung und Remifen.

żąca, pod Nr. 12. tuna Grobli leżąca, będzie w terminie d n ia 29. Listopa da 1844. o godzinie 11. przed południem w miejscu posiedzeń Sądu droga subhastacyj przedaną.

Podług taxy sądowej z dnia 19. Grudnia 1843. r., która w Registraturze przejrzaną być może, wynosi wartość téjże nieruchomości podług intraty po 5 od sta obrachowanej 11,225 tal. 22 sgr. 6 fen., wartość zaś materyalów gruntu i intraty przez średnice w zięta po odciągnieniu cię. žarów po 5 od sta na kapitał obroconych 8,143 tal. 26 fen. 6 fen. Calka powierzchnia téjže nieruchomości obéjmuje 6 morgów 66 prętów kwadratowych. Należący do niej plac na skład drzewa tuż nad rzeką Wartą leżący, zawiera 179 a podwórze i plac budynkowy 1603 pretów kwadratowych. Przy ulicy Grobli jest 192 stóp długi i znajdują się na takowym dwa domostwa, stajnie i remizy.

## 3) Mothwendiger Bertauf. Land, und Stadt = Gericht ju Krotoschin.

Das in Jounn sub Nr. 268. belegene, zum Nachlaß ber Wittwe Johanna Cathazina Schubert gehörige Grundstück, absgeschätzt auf 60 Athle. zufolgeber nebst Hopothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 19. December 1844. Vormittags 10

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Krotoszynie.

Imienie nieruszyste w Zdunach pod Nr. 268. położone, do puścizny wdowy Janowej Katarzyny Schubertowej należące, oszacowane na 60 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być

Uhr an orbentlicher Gerichtsftelle fubha. ffirt werben. Beinb sinimist w sixby

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeforbert, fich bei Bermeibung ber Draflufion fpateftens in Diefem Termine gu melben.

Rrotofchin, ben 27. Juli 1844.

Der handelemann Judel Bibo von 4) Grat und bie unverehelichte Kannn Reds lich von Bomft, haben mittelft Chevertra= ges bom 31. Juli 1844 nach erreichter Großjahrigfeit die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, wel= ches hierdurch gur dffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Grab, am 23. August 1844.

Steckbrief. Da bie Petronella Urbaneta alias Malczonfa, welche wegen Betrugereien gur Untersuchung gezogen worden ift, ihren Bohnort Schmiegel und Pofen beimlich verlaffen bat, fo erfuchen wir fammtliche Militair= und Civil-Be= borben biermit ergebenft, biefelbe im Be= tretungefalle grretiren und an une ablies fern ju laffen.

Deren Signalement ift:

- Familienname, Urbansta;
- 2) Borname, Petronella;
- 3) Geburtfort, Bronifowo;
- 4) Aufenthalteort, Schmiegel;
- 5) Religion, fatholisch;
- 6) Ulter, 23 Jahr;

dnia 19. Grudnia 1844. przed południem o godzinie to. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, najpóźniej w terminie oznaczonym.

Krotoszyn, dnia 27. Lipca 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlerz Jüdel Bibo z Grodziska i niezamężna Fanny Redlich z Babimostu, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Lipca 1844. stawszy się, doletnemi wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 23. Sierpnia 1844. Ronigl. Land = u. Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski,

> List gończy. Ponieważ Petronella Urbańska alias Malczonka, która za oszukaństwo do indagacyi pociągniętą została, pobyt swój Smigiel i Poznań potajemnie opuścila, przeto wzywamy wszelkie władze tak wojskowe jako i cywilne niniejszém uniżenie, ażeby takową w przypadku zdybania zatrzymać i nam odstawić zechciały.

Rysopis:

- 1) nazwisko, Urbańska;
- 2) imie, Petronella;
- 3) miejsce urodzenia, Bronikowo;
- 4) miejsce pobytu, Smigiel;
- 5) religia, katolicka;
- 6) wiek, 23 lat; 31 110 m 120 01

7) Große, 4 Fuß 9 301;

8) haare, braun;

9) Stirn, bebedt; warden elbes

10) Augenbraunen, braun;

11) Augen, blaugrau;

12) Rafe, flumpf; I dienes (1

13) Mund, gewöhnlich, bie Unterlippe ift ftart;

14) Zahne, gut; merlog an falm (&

15) Kinn, obal; bilatel digital (\*

16) Gefichtsbildung, oval;

17) Gefichtefarbe, gefund, rothlich;

19) Sprache, polnisch;

20) Befondere Rennzeichen, feine. Befleibung:

1) einen Leinwandrock,

2) einen Leindwandunterrod,

3) eine rothe baumwollene Schurge,

4) einen fattunen Spenger, gelb mit Blumen,

5) zwei wollene Tucher, eins roth und eins bunt, and beie autog (61

6) ein feibenes Zuch, im awom (21

7) ein Paar blaue Strumpfe,

8) ein Paar Schuhe, ih derhande

9) ein leinenes Semd, und tragt

10) einen handforb. Grat, ben 10. Septbr. 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Steckbrief. Die bes Diebstahls angeschuldigte Marianna verebel. Przyzbylsta, hat ihren Wohnort Posen heimzlich verlaffen. Sammtliche Militair, und

pad Art 200. pelotony, oszacowany

7) wzrost, 4 stópy 9 cali;

8) włosów, brunatnych;

9) czoła, zakrytego;

10) brwi, brunatnych;

11) oczu, niebiesko-szarych;

12) nos, tępy;

usta, zwyczajne, wargę spodnią ma grubą;

14) zęby, doskonale;

15) podbrodek, plaski;

16) rys twarzy, plaski;

17) cera, zdrowa czerwonawa;

18) postać, średnia;

19) mowa, polska;

20) znaki szczególne, żadne. Ubiór:

1) suknia płócienna,

2) suknia, spudnik, 3) czerwony bawełniany fartuch,

4) kartunowy szpancer żólty z kwiatami,

5) dwie chustki wełniane czerwone bestre,

6) jedwabna chustka,

7) pończoch modrych jedna para,

8) para trzewików,

9) płócienna koszula,

i nosi

10) koszyk ręczny przy sobie. Grodzisk, dnia 10. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

List gończy. Obwiniona o kradzież Maryanna zamężna Przybylska opuściła potajemnie Poznań jako miejsce swego pomieszkania.

Civilbehorben erfuchen wir bemnach ers gebenft, Diefelbe im Betretungofalle gu arretiren und an und abliefern gu laffen.

Signolement:

- 1) Familienname, Pranbylefa;
- 2) Borname, Marianna;
- 3) Geburteort, }
- 4) Aufenthaltsort, Pojen
- 5) Religion, Parholifch;
- 6) Ulter, 25 Jahr;
- 7) Große, unterm Daag;
- 8) Saare, dunfelblond;
- 9) Stirn, bededt;
- 10) Augenbraunen, blond;
- 11) Augen, grau;
- 12) Nafe, } gewöhnlich;
- 13) Mund, Schlerhaft;
- 15) Rinn, and
- 16) Gefichtsbildung,
- 17) Gefichtefarbe, gefund;
- 18) Gestalt, untersett;
- 19) Sprache, beutsch und polnisch;
- 20) befondere Rennzeichen, feine. Grat, ben 10. Ceptbr. 1844.

Ronigl. Land und Stadtgericht.

7) Mothwendiger Berkauf. Lande und Stadt = Gericht zu Rawies, ben 2. September 1844.

Das der Wittme des Mullermeisters Benjamin Gottfried Matichte, Susanne Dorothee geborne Ragber gehörige, hiersfelbst in ber Berliner Strafe belegene hausgrundstud Dr. 206., abgeschätz

Wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe wzywamy przeto uniżenie, ażeby takową w przypadku zdybania zatrzymać i nam odstawić zechciały.

Rysopis.

- 1) Nazwisko, Przybylska;
- 2) imie, Maryanna;
- 3) miejsce urodzenia,4) miejsce pobytu,Poznań;
- 5) religia, katolicka;
- 6) wiek, 25 lat;
- 7) wzrost, nie trzyma miary;
- 8) włosów, ciemnoblond;
- 9) czoło, zakryte;
- 10) brwi, blond;
- 11) oczów, szarych;
- 12) nos, } zwyczajne;
- 1.3) usta, sur czajne;
- 14) zębów, niezupełne;
- 15) podbrodek, plaski;
- 17) cera, zdrowa;
- 18) postac, siada;
- 19) mowa, niemiecka i polska;
- 20) znaków szczególnych, żadnych. Grodzisk, dnia 10. Września 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna, Sąd Ziemsko-miejski w Rawiczu,

dnia 2. Września 1844. Dom wdowie po młynarzu l

Dom wdowie po młynarzu Benjaminie Gottfrydzie Maetschke, Zuzannie Dorocie z Raegberów należący się, na ulicy Berlińskiej w Rawiczu pod Nr. 206. położony, oszacowany

ber, nebft Sopothefenschein und Bedin= gungen in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 30. December 1844. Bormittage 11 Uhr und Nachmittage 3 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubha= ftirt merben.

auf 696 Rthlr. 18 Ggr. 4 Pf., zufolge na 696 tal. 18 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Grudnia 1844. przed południem o godzinie 11. i po poludniu o go. dzinie 3. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowem sprzedany.

- 8) Den geftern Nochmittag um 3 Uhr nach einem fechewochentlichen Leiden am gaftrifchen Fieber erfolgten Tod ihres jungften, viertehalbjahrigen Gohnes Daul, Beigen Bermandten und Freunden betrubt an ber Juftig = Rommiffarius Gierfc Pofen, ben 21. September 1844. und Frau.
- Dit bem erften October raume ich mein bieberiges Gefchaftelotal, um mein Geschaft in das chemalige Lithograph Simon'iche Saus, Darft und Schlofftr .- Ede Ifte Stage, ju verlegen. Wegen noch nicht vollendeter Ginrichtung bin ich jedoch veranlaßt, für bie erfte Beit bes nachften Quartale ben Laben parterre Martt Rro. 80., bicht neben bem Saufe meines gegenwartigen Lofals ju benugen. Meinen geehrten Deffunden reihe ich noch die Unzeige an, bag ich mahrend ber Meffen in Leipzig wie bieber Bruhl Do. 19. 1. Etage, in Frankfurt a. D. von nachfter Meffe ab wieder in meinem fruhern Locale Schmalggaffe D. 18. 1. Etage mein Berfaufelofal habe. Dojen, im Gept. 1844. Arnold Bittoweti, gegenwartig Marft Do. 79.
- 10) Ginem hochgeehrten Publitum zeige ich hiermit gang ergebenft an, bag ich Friedricheffrage Do. 28. vom herrn Buchbinder Buchlineti Die gefammten Lotalien, Die die biefige Burger, Reffource inne hatte, pon Michaelis c. ab in Pacht ubernom= men habe, und bafelbft eine Reftauration gur Berabreichung von Speifen und Getranten aller Gattungen aufs geschmachvollfte etablire. Gleichzeitig empfehle ich mich allen hachften und hoben Gerrichaften gur Bereitung von Speifen jeglicher Urt, auch tann ich von Michaelis ab eine moblirte Stube fur ein ober zwei herren, Die Jugleich als Roftganger aufgenommen werben fonnen, aus oben bezeichneten Lofa= Pofen, ben 20. Septbr. 1844. lien abtreten. Schulze, Roch und Reftaurateur.

Bequeme und billige Reifegelegenheit von Pofen nach Berlin Dienftag ben Lohnfutider Trepin im Rheinischen Sof. 24. Septbr.

- 42) Gerberstraße No. 20., nahe ber Breistenstraße, ift von Michaeli c. ab eine Bohnung im ersten Stock, bestehend aus 3 beigbaren Zimmern nebst Ruche, Reller und Speisetabinet, mit ober ohne Stallung und Remise, zu vermiethen. Naheres zu erfragen im Materiallaben besselben hauses.
- 13) Bum Burft-pidnid, Sonnabend ben 21. Septmber labet ergebenft ein Berliner Chauffée Do. 240. G. Jahnte.
- 14) Ber nicht wagt gewinnt nicht. Auch ich wage es baher noch ein-, aber für dies Jahr zum lettenmale Montag ben 23 ften ein Garten-Ronzert und brillante Illumination zu veranstalten, wozu ich ergebenft einlade. Gerlach.
- 15) G Beute Montag ben 23. Ganfe-, Enten= und Suhner-Ausschieben, wogu gang ergebenft einlabet Bittme 3 immermann, St. Martin Nr. 28.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.

| (Study prempleton annual many of the study o |                                                       |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Getreide-Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Freitag ben<br>13. Septbr. 1844.                      | Montag den Mittwoch den 16. Septbr 1844.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von bis                                               | non bis von bis                                                       |
| Weizen der Scheffel Roggen dito Gerfie dito Hafer dito Guchweizen dito Erbsen dito Kartoffeln dito Hantoffeln dito Hend das Schoff à 1200 Pfund Butter ein Garniec eder 8 Pjund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Um 16. und 18. September c. waren die Marktpreise wie nebens stehend. |

e die gelegende is ben Dollse nach Bertin. Die gegen Lebengen Dollse gegen der Dollse gegen der Karin (aler Dollse)